DZIENNIK URZĘDOWY IZBY ZDROWIA W GENERALNYM GUBERNATORSTW

Numer 28-29 (146-147). Rocznik IV.

Kraków, 10. 10. 1943 r.

Redaktor: Dr med. Max Seyffert, Krakau, Albrechtstr. 11 a, tel. 10524. — Wydawnictwo: Gesundheitskammer, Krakau, Albrechtstr. 11 a, tel. 10524. — Odpowiedzialny za dział ogłoszeń: W. von Würzen, Krakau, Albrechtstraße 11 a. — Rachunek bankowy: Gesundheitskammer - w Creditanstalt-Bankverein, Krakau, Adolf-Hitler-Platz, rog Szewskiej. - Pocztowe konto czekowe: Warszawa 73. – Adres telegraficzny: Gesundheitskammer, Krakau, – Prenumerata Zł. 3. – miesięcznie. Wszystkie urzędy pocztowe przyjmują zamówienia. — Czasopismo ukazuje się w miarę potrzeby.

Artykuły dla części redakcyjnej nadsylać wyłącznie pod adresem: Redakcja "Zdrowie i Życie", Krakau, Albrechtstr. 11a, tub do Oddziału Warszawskiego, Warszawa, Koszykowa 37 (Okręgowa Izba Zdrowia). Rękopisy nadsyłać można bądź te w jezyku polskim, badź to niemieckim. Korespondencje w sprawie ogłoszeń, zwłaszcza ogłoszeń pod szyfrą, kierować wylącznie: Wydawnictwo Gesundheitskammer. Krakau, Albrechtstr. 11 a.

Nie zamówione rękopisy zwraca się tylko w wypadku dołączenia opłaty pocztowej w odpowiedniej wysokości.

TRESC:

Str.

# Bekanntmachungen

und Verordnungen, die den Gesamtumfang der Gesundheitskammer betreffen

VERORDNUNG

über den Einsatz von Ärzten und Angehörigen anderer Heilberufe

VOM 24. Juli 1943

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Erlasses des Führers vom 12. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2077) verordne ich:

- (1) Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Dentisten und Angehörige anderer Heilberufe können durch Einsatzverfügung zur Dienstleistung oder zur Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit innerhalb eines näher zu bezeichnenden Bezirks und mit bestimmten Wohnsitz verpflichtet werden.
- (2) Die Einsatzverfügung kann sich auch auf Dienstleistungen oder eine freiberufliche Tätigkeit außerhalb des Generalgouvernements erstrecken.
  - (3) Diese Verordnung gilt nicht für Tierärzte.

§ 2

Zuständig für den Erlaß der Einsatzverfügung ist die Regierung des Generalgouvernements (Hauptabteilung Gesundheitswesen). Diese kann ihre Befugnisse auf die Gesundheitskammer (Apothekerkammer) übertragen.

(1) Der Einsatzverpflichtete hat den in § 2 genannten Dienststellen auf Verlangen alle notwendigen Unterlagen vorzulegen sowie alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und auf Anordnung auch persönlich zu erscheinen.

## Obwieszczenia i rozporządzenia dot. całokształtu Izby Zdrowia

Rozporządzenie o obsadzaniu stanowisk lekarzy oraz stanowisk w innych zawodach leczniczych

Z dnia 24 lipca 1943 r.

Na podstawie § 5 ustępu 1 dekretu Führera z dnia 12 października 1939 r. (Dz. U. Rzeszy Niem. 1, strona 277) rozporządzam:

- (1) Lekarze, lekarze-dentyści, aptekarze i członkowie innych zawodów leczniczych mogą być drogą zarządzenia o obsadzaniu stanowisk zobowiązani do świadczenia usług albo do wykonywania wolnego zawodu w obrębie obwodu, który ma być bliżej określony i w wyznaczonym miejscu zamieszkania.
- (2) Zarządzenie o obsadzaniu stanowisk może obejmować również świadczenia usług albo wykonywanie wolnego zawodu poza obrębem Generalnego Gubernator-
- (3) Rozporządzenie niniejsze nie obowiązuje lekarzy weterynarii.

Właściwym do wydania zarządzenia o obsadzaniu stanowisk jest Rząd Generalnego Gubernatorstwa (Główny Wydział Spraw Zdrowotnych). Tenże może upoważnienia swoje przenieść na Izbę Zdrowia (Izbę Aptekarska).

8 3

(1) Obowiązany do objęcia stanowiska winien przedłożyć na żądanie wymienionym w § 2 placówkom służbowym wszystkie konieczne dokumenty, jak również udzielić wszystkich potrzebnych informacyj i na żądanie stawić się również osobiście.

- (2) Alle öffentlichen und privaten Betriebe und Verwaltungen sind verpflichtet, allen Ersuchen zu entsprechen, die im Vollzuge dieser Verordnung durch die in § 2 genannten Dienststellen an sie gerichtet werden. Diese Ersuche können sich sowohl auf den einzelnen Fall als auch auf allgemeine Feststellungen erstrecken.
- (3) Dem Einsatzverpflichteten kann aufgegeben werden, Gegenstände, die sich in seinem Besitz befinden und der Berufausübung dienen, bei der Dienstleistung oder der Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit zu verwenden. Soweit die Verwendung zu Dienstleistungen erfolgt, hat der Betrieb, für den die Dienste geleistet werden, eine angemessene Entschädigung zu gewähren, die die Dienststelle festsetzt, von der die Einsatzverfügung erlassen wird.
- (4) Der Verpflichtungsbescheid ist der Person, die verpflichtet werden soll, zuzustellen.

#### 8 4

- (1) Ist der zum Einsatz zu Verpflichtende vertraglich für die Sozialversicherung, den Arbeitseinsatz und die Militärversorgung tätig, so darf die Einsatzverfügung nur im Einvernehmen mit der Regierung des Generalgouvernements (Hauptabteilung Arbeit) erlassen werden. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Leiter der Hauptabteilung Gesundheitswesen in der Regierung des Generalgouvernements.
- (2) Ist der zum Einsatz zu Verpflichtende bei anderen als den in Abs. 1 genannten deutschen Dienststellen tätig, so darf die Einsatzverfügung nur im Einvernehmen mit dem Leiter der deutschen Dienststelle und, wenn er bei Gemeinden oder Gemeindeverbänden tätig ist, nur im Einvernehmen mit dem zuständigen Kreishauptmann/Stadthauptmann erlassen werden. Der Abs. 1. Satz 2 gilt entsprechend.

## § 5

Für Einsatzverpflichtete, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, und für ihre Betriebsführer gelten der § 2 der Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung vom 13. Mai 1942 (VBIGG S. 255) und die §§ 2 Abs. 2, 3, 6 Abs. 2 und 7 bis 12 der Ersten Durchführungsvorschrift hierzu vom 14. Mai 1942 (VBIGG. S. 260) entsprechend mit der Maßgabe, daß die Zuständigkeiten des Kreishauptmannes / Stadthauptmannes (Arbeitsamt) durch die für den Erlaß der Einsatzverfügung zuständigen Dienststellen (§ 2) wahrgenommen werden.

### § 6

- (1) Wer auf Grund dieser Verordnung zu einer Dienstleistung verpflichtet wird, die länger als drei Tage dauert, und infolgedessen gezwungen ist, von seiner Familie getrennt zu leben, kann auf Antrag zur Sicherung des angemessenen Lebensbedarfs seiner Angehörigen Unterstützung vom Kreishauptmann / Stadthauptmann, (Arbeitsamt) erhalten, insoweit dieser Lebensbedarf nicht anderweitig, insbesondere auf Grund tarifrechtlicher Bestimmungen sichergestellt ist.
- (2) Höhe, Art und Dauer der Unterstützung bestimmt die Regierung des Generalgouvernements (Hauptabteilung Arbeit) durch Verwaltungsanordnung.

## § 7

Einsatzverpflichtete sowie Betriebsführer, die ihren Pflichten auf Grund dieser Verordnung und den hierzu erlassenen Anordnungen nicht nachkommen, werden auf

- (2) Wszystkie publiczne i prywatne zakłady i zarządy są obowiązane uczynić zadość wszelkim żądaniom skierowanym do nich w wykonaniu niniejszego rozporządzenia przez placówki służbowe wymienione w § 2. Żądania te mogą obejmować zarówno wypadek poszczególny, jak również ogólne ustalenia.
- (3) Przy świadczeniu usług lub wykonywaniu czynności wolnego zawodu można nakazać obowiązanemu do objęcia stanowiska używanie przedmiotów znajdujących się w jego posiadaniu i służących do wykonywania zawodu. O ile ma miejsce używanie przedmiotów przy świadczeniu usług, zakład, dla którego usługi wykonywane są, winien udzielić stosownego odszkodowania, które ustala placówka służbowa zarządzająca obsadzenie stanowiska.
- (4) Zawiadomienie o obowiązku należy doręczyć osobie, która ma być zobowiązana.

#### 8 4

- (1) Jeżeli osoba, która ma być zobowiązana do objęcia stanowiska, czynna jest na podstawie umowy w zakładach ubezpieczeń społecznych, w powoływaniu do pracy i dla instytucji zaopatrzenia wojskowego, to zarządzenie o obsadzeniu stanowiska może być wydane jedynie z porozumieniem z Rządem Generalnego Gubernatorstwa (Główny Wydział Pracy). W razie różnicy zdań rozstrzyga Kierownik Głównego Wydziału Spraw Zdrowotnych w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa.
- (2) Jeżeli osoba, która ma być zobowiązana do objęcia stanowiska, czynna jest w innych niemieckich placówkach służbowych niż wymienione w ustępie 1, to zarządzenie o obsadzeniu stanowiska może być wydane w porozumieniu z kierownikiem niemieckiej placówki służbowej, a o ile czynna jest w gminach lub związkach gmin, jedynie w porozumieniu z właściwym starostą powiatowym / starostą miejskim. Ust. 1 zdanie 2 obowiązuje odpowiednio.

## § 5

Obowiązanych do objęcia stanowisk, którzy pozostają w stosunku zatrudnienia i ich kierowników zakładów obowiązują odpowiednio § 2 rozporządzenia o zabezpieczeniu zapotrzebowania sił dla zadań o szczególnym znaczeniu państwowo-politycznym z dnia 13 maja 1942 r. (Dz. Rozp. GG, Strona 255) i §§ 2, ust. 2, 3, 6 ustęp 2 i 7 do 12 pierwszego postanowienia wykonawczego do tegoż z dnia 14 maja 1942 r. (Dz. Rozp. GG strona 260) z tym, że placówki służbowe właściwe do wydawania zarządzeń o obsadzeniu stanowisk (§ 2) przestrzegają właściwości Starosty powiatowego / starosty miejskiego (Urząd Pracy).

#### § 6

- (1) Kto na podstawie niniejszego rozporządzenia zobowiązany jest do świadczenia usług, trwającego dłużej niż trzy dni i zmuszony jest wskutek tego żyć oddzielnie od swojej rodziny, może dla zabezpieczenia stosownego utrzymania członków swojej rodziny otrzymać na wniosek starosty powiatowego / starosty miejskiego (Urząd Pracy) zasiłek, o ile to utrzymanie nie jest zabezpieczone w inny sposób w szczególności na podstawie postanowień taryfowo-prawnych.
- (2) Wysokość, rodzaj i trwanie zasiłku ustala Rząd Generalnego Gubernatorstwa (Główny Wydział Pracy) drogą zarządzenia administracyjnego.

#### § 7

(1) Obowiązani do objęcia stanowisk jak również kierownicy zakładów, którzy nie spełniają swych obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i wy-

Antrag der Dienststelle, die die Einsatzverfügung erläßt, nach der Verordnung über das Verwaltungsstrafverfahren im Generalgouvernement vom 13. September 1940 (VBlGG. I. S. 300) mit Geldstrafe bis zu 100 Zloty, im Nichtbeitreibungsfalle mit Haft bis zu drei Monaten bestraft. Der Antrag kann zurückgezogen werden.

(2) Den Strafbescheid erläßt der Kreishauptmann/

Stadthauptmann.

(3) Erscheint eine Bestrafung im Verwaltungsstrafverfahren nicht ausreichend, so gibt der Kreishauptmann / Stadthauptmann die Sache an die deutsche Staatsanwaltschaft ab. Das Gericht kann auf Gefängnis und Geldstrafe oder auf eine dieser Strafen erkennen.

§ 8

Die Regierung des Generalgouvernements (Hauptabteilung Gesundheitswesen) wird ermächtigt, Anordnungen zu dieser Verordnung zu erlassen.

§ 9

(i) Diese Verordnung tritt am 1. September 1943 in

Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. August 1943 tritt die Verordnung über den Einsatz von Ärzten und Angehörigen anderer Heilberufe vom 24. September 1942 (VBIGG. S. 550) außer Kraft.

Krakau, den 24. Juli 1943.

Der Generalgouverneur Frank

Gesundheitskammer im Generalgouvernement

Krakau, den 26. 8. 1943.

RUNDSCHREIBEN Nr. 84

Betr.: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

Ich weise nochmals auf mein Rundschreiben vom 14. 11. 1942 hin, veröffentlicht in Nr. 47 des Jahrganges 1942 vom 29. November 1942. Danach darf kein deutscher oder nichtdeutscher Arzt Bescheinigungen über Arbeitsunfähigkeit sowie über den Grad der Arbeitsunfähigkeit eines Patienten ausstellen, sofern die Bescheinigung nicht von einer Behörde oder Dienststelle angefordert wird, mit Ausnahme der im Verkehr mit Krankenkassen unerläßlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Besonders die nichtdeutschen Ärzte verstoßen gegen diese Verordnung häufig. Ich werde daher in Zukunft mit schärfsten Maßnahmen gegen die Betreffenden vorgehen und mache außerdem darauf aufmerksam, daß eine Überprüfung der Zeugnisse jederzeit durch deutsche Amtsärzte erfolgen kann und wird. Nur wirklich objektiv erkennbare Krankheitserscheinungen mit ausgeprägten Symptomem dürfen überhaupt in Attesten bescheinigt werden. Bei den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen muß die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit genau umgrenzt sein. Sie darf auch nicht, wie im Rundschreiben Nr. 78 bekanntgegeben, für eine zurückliegende Zeit bescheinigt werden. Ärzte, welche wiederholt gegen diese Vorschriften verstoßen, setzen sich der Gefahr eines Berufsverbotes aus.

> Geschäftsführender Leiter Dr. Seyffert

Gesundheitskammer im Generalgouvernement

Krakau Krakau, den 24. September 1943

Anordnung über die Meldung von Röntgengeräten

1. Alle Angehörigen der Heilberufe (Ärzte, Zahnärzte, Dentisten, Heilpraktiker), die Röntgenapparate benutzen,

danych do tegoż zarządzeń, podlegają na wniosek placówki służbowej wydającej zarządzenie o obsadzeniu stanowisk, według rozporządzenia o postępowaniu karnoadministracyjnym w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 13 września 1940 r. (Dz. Rozp. GG I, strona 300) karze grzywny do 1000 złotych, w razie nieściągalności karze aresztu do 3-ch miesięcy. Wniosek może być wycofany.

(2) Orzeczenie karne wydaje starosta powiatowy / sta-

rosta miejski.

(3) Jeżeli ukaranie w postępowaniu karno-administracyjnym wydaje się niewystarczające, to starosta powiatowy / starosta miejski przekazuje sprawę niemieckiej prokuraturze. Sąd może orzec karę więzienia i grzywny lub jedną z tych kar.

§ 8

Upoważnia się Rząd Generalnego Gubernatorstwa (Główny Wydział Spraw Zdrowotnych) do wydawania zarządzeń do niniejszego rozporządzenia.

8 9

(1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1943.

(2) Z upływem dnia 31 sierpnia 1943 r. traci moc obowiązującą rozporządzenie o obsadzaniu stanowisk lekarzy oraz stanowisk w innych zawodach leczniczych z dnia 24 września 1942 r. (Dz. Rozp. GG, strona 550).

Krakau, dnia 24 lipca 1943 r.

Generalny Gubernator Frank

Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie

Kraków, dnia 26 sierpnia 1943

OKÓLNIK Nr 84

Dotyczy: Poświadczeń niezdolności do pracy.

Jeszcze raz wskazuję na mój okólnik z 14 listopada 1942 ogłoszony w Nr 47 rocznika 1942 z 29 listopada 1942. Według niego niemieckiemu lub nieniemieckiemu lekarzowi nie wolno wystawiać poświadczeń o niezdolności do pracy jak również o stopniu niezdolności do pracy pacjenta, o ile poświadczenia nie żąda władza lub placówka służbowa, za wyjątkiem poświadczeń niezdolności do pracy niezbędnych w obrocie z kasami chorych. Zwłaszcza lekarze nieniemieccy przekraczają często to rozporządzenie. Dlatego na przyszłość będę wobec dotyczących występował jak najostrzej, a poza tym zwracam uwagę, że każdego czasu może nastąpić i będzie następować sprawdzanie świadectw przez niemieckich lekarzy urzędowych. W świadectwach wolno poświadczać objawy chorobowe tylko rzeczywiście dające się rozpoznać obiektywnie z wyraźnymi symptomami. Przy poświadczeniach niezdolności do pracy musi się dokładnie ograniczać przypuszczalny czas trwania niezdolności do pracy. Nie wolno jej też poświadczać, jak to podano w okólniku Nr 78, za okres wsteczny. Lekarze, którzy kilkakrotnie naruszają te przepisy, narażają się na niebezpieczeństwo cofnięcia prawa wykonywania zawodu.

P. o. Kierownika

Dr Seyffert

Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie Kraków

Kraków, dnia 24 września 1943

Zarządzenie o zgłaszaniu aparatów Roentgena

1. Wszyscy członkowie zawodów leczniczych (lekarze, lekarze-dentyści, dentyści, technicy dent., przyrodolecz-

haben nach nachstehendem Muster an die zuständige Distriktsgesundheitskammer eine Meldung zu erstatten.

- 2. Apparate und Röntgenröhren, die zur Zeit unbenutzt sind, sind von dem jeweiligen Besitzer zu melden; hierunter fallen nicht Hersteller und Handelsbetriebe.
- 3. Wird ein Röntgengerät von mehreren Ärzten oder Zahnärzten usw. benutzt, so hat, um Doppelmeldungen zu vermeiden, einer von ihnen im Namen der anderen die Meldung zu erstatten.
- 4. Ein etwa nach erfolgter Anzeige stattfindender Besitzwechsel an den genannten Apparaten ist ebenfalls anzeigepflichtig.
  - 5. Die Meldung hat bis zum 15. Oktober zu erfolgen.
- 6. Krankenanstalten sind von dieser Meldung ausgenommen.

Gesundheitskammer Dr. Seyffert

#### MUSTER

1. Benutzer der Apparatur

2. Besitzer

3. Standort

4. Zahl der Aufnahmen im Jahre 1942 Zahl der Durchleuchtungen im Jahre 1942 Zahl der Schirmbildaufnahmen im Jahre 1942 Zahl der Therapiebestrahlungen im Jahre 1942

5. Sind diese Benutzungszahlen durch Buchführung oder durch vorhandene Filme belegbar?

6. Etwaige weitere Bemerkungen

7. Therapieapparat, Diagnostikapparat, Kombinationsapparat, Schirmbildapparat (Zutreffendes unterstrei-

8. Type des Apparates

Hersteller Name Baujahr

9. Einbauart: Hochspannungssicher? - ja - nein - festeinmontiert — transportabel

10. Zusatzgeräte:

Aufnahmestativ, Durchl.-Stativ, Kombinationsstativ, Schirmbildstativ (Zutreffendes unterstreichen) Name des Stativs: Hersteller:

11. Sondergeräte, z. B. Streustrahlblende, Tomograph

12. Vorhandene Röhren: Type, Hersteller, Baujahr festeingebaut im Gerät oder abmontierbar

13. Etwaige Bemerkungen

14. Vorhandene Schäden

Gesundheitskammer im Generalgouvernement

Krakau, den 6 September 1943

### RUNDSCHREIBEN Nr. 85

Betr.: Absolventen der Staatl. Medizinisch-Naturwissenschaftlichen Fachkurse in Lemberg.

Ich weise darauf hin, daß die nichtdeutschen Lemberger Absolventen sich bei Beginn ihres Pflichtassistentenjahres selbstverständlich bei der Distriktsgesundheitskammer zu melden haben, in deren Dienstbereich sie das Pflichtassistentenjahr ableisten, und zwar innerhalb der ersten vier Wochen nach Aufnahme der Pflichtassistententätigkeit. Zuwiderhandlungen Nichtbeachtung haben sofortige Notdienstbeorderung und evtl. weitere Maßnahmen ohne Rücksicht auf die Wünsche des Absolventen zur Folge.

Geschäftsführender Leiter Dr. Seyffert

nicy) mający w użyciu aparaty Roentgena mają wedle załączonego wzoru zgłosić je u właściwej okręgowej

2. Aparaty i lampy Roentgena, nie bedace chwilowo w użyciu, zgłosić ma ich każdorazowy posiadacz: nie dotyczy to wytwórców i przedsiębiorstw handlowych.

3. Jeżeli jednego aparatu Roentgena używa kilku lekarzy, lekarzy dent. itp. to, aby uniknąć zgłoszeń podwójnych, jeden z nich winien dokonać zgłoszenia w imieniu reszty.

4. Obowiązkowi zgłoszenia podlega również zmiana posiadania, zaistniała ewentualnie po dokonaniu zgło-

5. Zgłoszenia dokonać należy do dnia 15 października 1943.

6. Zakłady lecznicze są od tego obowiązku zgłoszenia wyłączone.

> Izba Zdrowia Dr. Seyffert

### WZÓR

1. Użytkowca aparatury

2. Posiadacz

3. Miejsce instalacji

4. Liczba zdjęć w roku 1942

" prześwietleń w roku 1942 zdjęć z ekranu w roku 1942

naświetleń leczniczych w roku 1942

5. Czy powyższe liczby dot. używania da się udowodnić książkowo lub posiadanymi filmami?

6. Ewentualne dalsze uwagi:

7. Aparat leczniczy, rozpoznawczy, kombinowany, ekranowy

(Odpowiednie podkreślić)

8. Typ aparatu:

Nazwa: Wytwórca: Rok budowy:

9. Sposób umieszczenia: czy zabezpieczony przed wysokim napięciem? — tak nie — stały — przenośny Ewentualne dalsze uwagi:

10. Przybory dodatkowe:

Statyw

do zdjęć, prześwietlań, kombinowany, ekranowy

(Odpowiednie podkreślić)

Nazwa statywu: Wytwórca: Rok budowy: 11. Przybory specjalne: (np. przesłona dla promieni wtórnych, tomograf itd.)

12. Posiadane lampy: Typ: Wytwórca:

stale wbudowane w aparat rok budowy:

13. Uwagi:

14. Ewentualne uszkodzenia

## Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie

Kraków, dnia 6 września 1943

. . . . . . . . . . . .

## OKÓLNIK Nr. 85

Dot.: Absolwentów Państw. Kursów Lekarsko-Przyrodniczych we Lwowie.

Zwracam uwagę, że nieniemieccy absolwenci ze Lwowa winni przy rozpoczęciu swego roku praktyki obowiązkowej zgłaszać się oczywiście w Okręgowej Izbie Zdrowia, w której okręgu odbywają rok praktyki obowiązkowej, a to w ciągu pierwszych 4 tygodni po podjęciu praktyki obowiązkowej. Wykroczenia przeciwko temu lub niedopełnienie pociągnie za sobą natychmiastowe zobowiązanie do usług przymusowych i ewentualne dalsze zarządzenia bez względu na życzenia absolwenta.

> P. o. Kierownika Dr Seyffert

## Ubezpieczalnia Społeczna w Reichshof ogłasza

#### KONKURS

na następujące stanowiska:

a) na 4 stanowiska lekarzy domowych z siedzibą w Reichshof z wynagrodzeniem za 5 godz. pracy dziennie.

Na 2 stanowiska lekarzy domowych w Przemyślu za

Na 2 stanowiska lekarzy domowych w Jarosławiu za

5 i 3 godziny.

Na 1 stanowisko lekarza domowego w Stalowej Woli za 5 godzin.

Na 1 stanowisko lekarza domowego w Raniżowie za

godziny.

Na 1 stanowisko lekarza domowego w Czudcu za

1 1/2 godziny.

Na 1 stanowisko lekarza domowego w Wysocku za 2 godziny.

Na 1 stanowisko lekarza domowego w Przeworsku za

godziny.

Na 1 stanowisko lekarza domowego w Radymnie za

 $1^{1/2}$  godziny.

Na 1 stanowisko lekarza domowego w Nisku za 5 godzin.

b) Ponadto na stanowiska lekarzy specjalistów:

Lekarza zaufania i administracyjnego za 5 godzin

chirurga w Reichshof za 4 godziny neurologa w Reichshof za 4 godziny 22 ginekologa w Reichshof za 5 godzin laryngologa w Przemyślu za 2 godziny ,,

rentgenologa w Przemyślu za 3 godziny " chirurga i ginekologa w Jarosławiu za 5 godz. 22

okulistę w Stalowej Woli za 4 godziny ,, bakteriologa w Stalowej Woli za 3 godziny rentgenologa w Stalowej Woli za 4 godziny.

c) Na 2 stanowiska lekarzy-dentystów w Reichshof za 4 godz.

Na 1 stanowisko lekarza-dentysty w Jarosławiu za 4 godz.

Na 1 stanowisko lekarza-dentysty w Stalowej Woli za 4 godz.

Na 1 stanowisko lekarza-dentysty w Nisku za 2 godz.

Kandydaci na te stanowiska winni być zarejestrowani w Izbie Zdrowia i posiadać potrzebne kwalifikacje i przygotowanie, co powinno być stwierdzone urzędowym zaświadczeniem właściwych władz.

Ponadto kandydaci powinni posiadać dostateczne wiadomości z zakresu higieny społecznej i medycyny zapobiegawczej i znać w głównych zarysach niezbędne w ich pracy przepisy ustawodawstwa ubezpieczenio-

wego.

Podania należycie udokumentowane wraz z własnoręcznie napisanym życiorysem należy wnosić pod adresem Ubezpieczalni Społecznej w Reichshof, Udetstraße (Hetmańska) 17 w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego.

> Niemiecki Kierownik Ubezpieczalni Społecznej Reichshof

In dem deutschen Text des Rundschreibens Nr. 83 betr. nichtdeutsche Assistenten in Krankenanstalten ("Zdrowie i Życie" Nr. 26—27 [144—145] vom 5. September 1943, Seite 737, Zeile 6 von unten) soll es statt "auf 2 Betten" richtig heißen "auf 20 Betten".

## Ubezpieczalnia Społeczna w Krakowie ogłasza

## KONKURS

na następujące stanowiska:

- 1. Pełnozatrudnionego lekarza domowego w Krakowie,
- 2. pełnozatrudnionego lekarza domowego w Łagiewnikach-Krakowie,
- 3. pełnozatrudnionego lekarza domowego w Krzeszowicach, pow. Kraków,
- 4. niepełnozatrudnionego lekarza domowego w Myślenicach, pow. Kraków,
- 5. niepełnozatrudnionego lekarza domowego w Mogile, pow. Kraków,
- 6. niepełnozatrudnionego lekarza domowego w Węgrzcach, pow. Kraków,
- 7. niepełnozatrudnionego lekarza domowego w Dobczycach, pow. Kraków,
- 8. niepełnozatrudnionego lekarza domowego w Charsznicy, pow. Miechów,
- 9. niepełnozatrudnionego lekarza domowego w Słomnikach, pow. Miechów,
- 10. pełnozatrudnionego lekarza dentysty w Krakowie,
- 11. lekarza specjalisty urologa w Krakowie, 12. lekarza specjalisty chirurga w Krakowie,
- 13. lekarza specjalisty dermatologa w Krakowie,
- 14. lekarza specjalisty neurologa w Krakowie,
- 15. lekarza specjalisty laryngologa w Krakowie,
- 16. lekarza dyżurnego położnika,
- 17. lekarza dla obozu Polskiej Służby Budowlanej w Dąbiu.
- 18. lekarza dla obozu Polskiej Służby Budowlanej w Prokocimiu,
- 19. lekarza dla pracowników zatrudnionych przez SS.

Kandydaci na stanowisko lekarzy domowych i specjalistów winni posiadać kwalifikacje, określone w art. 3 "Zasad ogólnych w sprawie przyjmowania, pełnienia czynności i zwalniania lekarzy Ubezpieczalni", wydanych przez Główny Wydział Pracy w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa w dniu 24 czerwca 1941 r. Warunki pracy i płacy regulowane są powyższymi zasadami.\*

Podania wraz z dokumentami i własnorecznie napisanym życiorysem należy nadesłać do Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie, Welfenstrasse (Batorego) L. 3 w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia.

Kraków, 3 września 1943.

Niemiecki Lekarz Naczelny Dr Albrecht Puppe

Niemiecki Kierownik Franz Schmitt

## Ubezpieczalnia Społeczna w Żyrardowie ogłasza

## KONKURS

na stanowisko lekarza domowego w Żyrardowie z wynagrodzeniem za 5 godzin pracy dziennie.

Kandydat na to stanowisko winien być zarejestrowany w Izbie Zdrowia i posiadać odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie, co powinno być potwierdzone urzędowym zaświadczeniem właściwych władz.

Ponadto kandydat powinien posiadać dostateczne wiadomości z zakresu higieny społecznej i medycyny zapobiegawczej oraz znać w głównych zarysach niezbędne w ich pracy przepisy ustawodawstwa społecznego.

Termin składania ofert upływa z dniem 15 paździer-

nika 1943.

Ubezpieczalnia Społeczna w Żyrardowie

## Ubezpieczalnia Społeczna w Częstochowie ogłasza

## KONKURS

na stanowiska:

1. jednego lekarza specj.-chirurga w Częstochowie z uposażeniem według 3 godzin specjalistycznych,

2. jednego lekarza domowego w Radomsku z uposażeniem według 4 godzin,

3. jednego lekarza domowego w Sulejowie z uposaże-

niem według 2 godzin,

4. jednego lekarza domowego w Maluszynie z uposażeniem według 0,5 godziny.

Kandydaci na powyższe stanowiska winni odpowiadać warunkom przewidzianym w art. 3 "Zasad ogólnych w sprawie przyjmowania, pełnienia czynności i zwalniania lekarzy Ubezpieczalni Społecznych", wydanych przez Głöwny Wydział Pracy w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa w dniu 24. VI. 1943 r.

Podania udokumentowane wraz z własnoręcznie napisanym życiorysem należy wnosić pod adresem Ubezpieczalni Społecznej w Częstochowie, Breslauer Str. 10 w terminie do 14 dni od daty wydrukowania niniejszego.

Częstochowa, dnia 1 września 1943 r.

Kierownik N. Rahn Radca rejencyjny Ubezpieczalnia Społeczna w Nowym Sączu ogłasza

#### KONKURS

na następujące wolne stanowiska:

- a) na stanowisko lekarza domowego z siedziba w Krynicy, mającego 3 godziny pracy dziennie,
- b) na stanowisko lekarza okulisty z siedzibą w Nowym Sączu, mającego 3 godziny pracy dziennie.

Kandydaci winni być zarejestrowani w Izbie Zdrowia oraz posiadać konieczne wykształcenie i uzdolnienie, na dowód czego powinni przedstawić urzędowe zaświad-

Nadto kandydaci winni posiadać konieczne wiadomości z zakresu higieny społecznej i opieki nad zdrowiem, oraz znać zasady przepisów ustawowych z dziedziny ubezpieczeń społecznych.

Podania z życiorysem i dokumentami należy kierować do Ubezpieczalni Społecznej w Nowym Sączu w ciągu dni 14 od ogłoszenia niniejszego konkursu.

> Niemiecki Kierownik Ubezpieczalni Społecznej Nowy Sacz

## NIEDZIELNE DYŻURY LEKARZY

w Krakowie

na dzień 10. X. 1943

#### Lekarze ogólni:

Lek. Fójcik Kornel, Piłsudskiego 9

Dr Fleischman Juliusz, W. Wyrwińskiego 7

Dr Gastoł Błażej, Bieżanów 485

Lek. Gebauerowa Maria, Starowiślna 93

Dr Gedl Edgar, Biskupia 5

Dr Gergovich Helena, Sienna 11/13

Lek. Gernand Franciszek, Kalwaryjska 53

## Lekarze chorób kobiecych:

Dr Zając Felicjan, Wielopole 28

Dr Zawadzki Witold, Potockiego 3

Dr Baranowska Zofia, Kościuszki 52 a

## Lekarze chorób dziecięcych:

Dr Spoczyńska Jadwiga, Szlak 14 b

Dr Szenic Marian, Starowiślna 35

## Chirurdzy:

Dr Kadyj Zdzisław, Szlak 55

Lek. Kalitowski Czesław, Trynitarska 11

### Dermatolog:

Dr Weber Henryk, Floriańska 9

#### Neurolog:

Dr Szarf Zygmunt, Starowiślna 33

#### Lekarze dentyści:

Lek. Aumüller Irena, Bronowicka 37

Lek. Jaśkiewicz Jan, Floriańska 19

Lek. Urbanowicz Zofia, Starowiślna 43

Lek. Stalony Dobrzańska, Karmelicka 23

### Uprawniony technik dentystyczny:

Tarczydło Jan, Szlak 23

## NIEDZIELNE DYŻURY LEKARZY

w Krakowie

na dzień 17. X. 1943

#### Lekarze ogólni:

Dr Gęsikowski Ignacy, Blich 4 Lek. Gibiński Kornel, Madalińskiego 11

Dr Gierszewski Stanisław, Prądnik Czerwony, Dobrego

Pasterza 39

Lek. Gocal Stanisław, Szlak 6

Dr Gólski Stanisław, Łobzowska 8

Lek. Górka Mieczysław, Dominikańska 1

Lek. Greczek Tadeusz, Bonerowska 4

#### Lekarze chorób kobiecych:

Dr Zigmund Jan, Bernardyńska 11

Dr Zubrzycki January, Krupnicza 3

Dr Beaupre Jadwiga, Sobieskiego 5

## Lekarze chorób dziecięcych:

Dr Chudoba Antoni, Starowiślna 18

Dr Gettlich Adam, Sobieskiego 1

Dr Kania Henryk, Dietla 85

Dr Kostarczyk Stanisław, Friedleina 12

## Dermatolog:

Lek. Wojtas Stanisław, Wielopole 22

Dr Brzezicki Eugeniusz, Biskupia 7

### Lekarze dentyści:

Dr Mrozowski Józef, Stolarska 9

Lek. Brodkiewicz Zofia, Wielopole 6

Lek. Pielowa-Brożyna Zofia, Pierackiego 9

Lek. Małyszczyk Jadwiga, Kasprowicza 15

Lek. Maryniakowa Helena, Limanowskiego 18

## Uprawniony technik dentystyczny:

Mühlradówna Gabriela, Zamojskiego 5